# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 12. Man 1821.

## Angekommene Fremde vom 7. May 1821.

Der gewesene Prokurator Herr Schumann aus Kortomp, Hr. v. Drwendski aus Brodows, l. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Modehandler Kreutsfeld aus Kandsberg a. d. W., der Candidat der Theologie Hr. Ulbrich aus Jetsch, l. in Nro. 20. St. Abalbert.

Den 8. Man.

Hr. Gutsbestiger von Milenski aus Belenein, Frau Gutsbestigerin von Bieganska aus Potulig, I. in Nr. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbestiger Graf v. Poninski aus Glogau, Hr. Wirthschafts-Commissarins Palluga aus Winagora, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbestiger von Bronikowski aus Droszewo, Hr. Pachter v. Koszukowski aus Janowco, Hr. Gutsbestiger von Korytoswski aus Studziniec, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Sperling, Lieutenant außer Diensten, aus Czarnikow, Hr. Sinnehmer Hendrychowski aus Fraustadt, Hr. Oberforster Kamprad aus Obrzycko, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Sekretair Wankoski aus Czerniejewo, I. in Nro. 26 Walischei; Hr. Partikulier Bielefeld aus Obuduo, I. in Nro. 27 Graben.

Den g. Man.

Herr Kreis-Secretair Kremsti aus Buf, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer von Kalfreuth aus Stensch, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Lipsti aus Czarnisow, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbescher von Dtocki aus Pietrzysowo, Hr. Gutsbesitzer von Kiersti aus Borzewo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Kriminalrichter von Kolbe aus Luxemburg,

Hr. Apotheker Dahne aus Berlin, hr. Apotheker Kärger aus Tirschtlegel, hr. Regierungs-Condukteur hagelstein aus Balbenberg, I. in Nro. 165 Wilhelms= ftraße.

Abgegangen.

Herr von Bresa nach Swiontsowo, Hr. von Asscielsti nach Kosciele, Hr. von Grabowski nach Welno, Hr. von Ziemkiewicz nach Wycionekowo, Hr. von Trongewski nach Lubin, die Kansleute Asch nach Virnbaum u. Schollen, Hr. von Tronspezynski nach Grzybowo, Hr. v. Sierakowski nach Wengierski, Hr. von Milenski nach Karne, Frau v. Vieganska nach Potulik, Hr. Kamprad nach Obrzycko, der Lieutenant Sperling nach Czarnikow.

### Befanntmachung.

Bur Beit ber borigen Regierung und gwar in ber nacht vom igten auf ben 20ften April 1814 find ben Pactragern Rojeph Abraham, Dicher Libet Comary u. Chaim Joseph aus Rempen, burd) Die Grenzauffichtsbeamten bes bamaligen 3ollamted zu Rempen auf verbotenen Schleich= wegen, zwifden bent fchlefifchen Dorfe Cho= iecin und bem bamale Barfdauschen Bor= werke Zagable, vierzehn Ctuck gang grobes Ind, überhaupt 420 Ellen, á 2 Fl. an Werth, enthaltend, in Befchlag genom= men worden, deren Eigenthumer, da berjenige, welchen die genannten Pacttrager als folden angegeben haben, diefer Be= hauptung widerspricht, bisher unbefannt geblieben ift.

Es wird bies hiermit in Gemäßheit ter Vorschrift des &. 180. Tit. 51. Th. 1. der Gerichtsordnung zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und wenn sich innersbald vier Wochen zu dem qu. Tuche Nies

#### Obwiesczenie.

W czasie zesztego Rzadu, a mianowiecie w nocy z dnia 19. na 20. Kwietnia 1814 zabrali Oficyaliści pograniczni owczasowey Komory Celney w Kempnie tragarzom Jozefowi Abrahamowi, Oscherowi Loeblowi Schwarcowi i Chaymowi Józefowi z Kempna na manowcu między wsia Choigcinem w Slasku, a folwarkiem Zagasłem wówczas Warszawskim położonym, 14 postawów snkna ordynaryinego 420 lokci po 2 Zł. wartości wynoszącego. Właściciel wspomionego sukna nie został dotąd wyśledzony, gdyż ten, którego rzeczeni tragarze podali, zaprzecza twierdzeniu ich.

Stósownie do przepisu §. 180 Tyt. 51. częśc 1. Ordynacyi sądowey uwiadomiając o tem Publiczność nadmieniamy, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni Właściciel pomienionego

kation ohne weitern Anstand verfahren, skowanem niezwłocznie zostanie. merben.

Dojen ben 8. Marg 1821. Ronigl. Dreug. Regierung II.

mand melbet, fo wird mit beffen Konfies sukna niezglosi | na owczas skonfi-

Poznań d. 8. Marca 1821. Krolewsko - Pruska Regencya II.

#### Ebiftal = Citation:

Die unbekannten Grben bes bier in: Pofen am 22, Mai 1805. finderlos und ohne befannte Geitenverwandte verftor= benen Burgere Chriftoph Piotrowefi aus" Galligien geburtig, werden hiermit offent= lich vorgelaben, fich in bem auf ben: 10. Januar 1822, Bormittage umg Uhr, por bem Landgerichts-Rath Sebb=mann in unferm Landgerichtsschioffe an= gefehten Termin perfonlich ober burd) ge=feblich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftig-Commifgeien Maciejow82 fi, Sover und Przepalkowski vorgeschlasgen werden, zu melben, und fich als Er= ben bes 2c. Piotroweff gehorig zu legiti=> miren, unter ber Warnung, bag in Kalle ihres Michterscheinens ber Nachlaß. als eine vafante Erbichaft bem Staate anbeim fallen, und ben Gefeten gemäß. bamit verfahren werden wird.

Dofen ben 26. Kebruar 1821. Abniglich : Preug, Landgericht.

## Zapozew. Edyktalny

Niewiadomych Sukcessorówtu w Poznamiu pod dniem 22. Maia 1809. r. b .. bezdzielnie i bez wiadomych pobocznych krewnych zmarłego obywatela Krysztofa Piotrowskiego rodem z Gallicvi ninieyszem zapozywamy, aby sie w dniu

10. Stycznia 1822. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hebdmann w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie osobiście: lub przez Pełnomocników prawnieupoważnionych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Maciejowskiego. Hoyer Przepalkowskiego proponujemy, meldowali, i iako Sukcessorowie tegoz. Piotrowskiego sie wylegitymowali, pod tym zagrożeniem: iż w razie niestawienia się ich, pozostałość iako wakufaca, i Rządowi przypadła uważaną będzie względem którey według: prawa postapi się.

Poznań d. 26. Lutego 1821. Król Pruski Sad Ziemiański

## Subhaffatione=Patent.

Auf den Antrag des Curators der Mannes Mannheimschen Concurs-Masse soll das hier in der Judenstraße unter Nro. 349 belegene auf 5884 Athl. 6 Gragerichtlich gewürdigte Haus im Wege der nothwendigen Subhastation mehsbietend verkauft werden, wozu wir einen Termin auf den 31sten März.

den gien Juny und den 21sten August 1821.

Bormittags um 9 Uhr, wovon der fehte peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Lautgerichts=Rath Brückner, angeseist baben.

Kaussussige werden bennach hierdurch eingeladen, in den anberaumten Termienen in unserm Gerichts-Schlosse, vordem ernannten Deputirten sich entweder perstönlich oder durch gehörig legitimiste Besvollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu seyn, daß an den Meistbietenden der Zuschlag des gebachten Grundstäck in dem letzten perremtorischen Termine erfolgen wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 28. December 1820. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Mannesa Manheim ma bydź dom tu w żydowskiey ulicy pod Nr. 349 położony sądownie na 5884 tak 6 dgr. oceniony w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany, i w celu tym termina

> na dzień 31. Marca na dzień 9. Czerwca

na dzień 21. Sierpnia 1821. ztana o godzinie 9. z ktorych ostatni iest peremtoryczny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner wyznaczyliśmy.

Ochotę kupna mających wzywamy więc ninieyszem, aby się na powyższych terminach w naszym Zamku sądowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście albo przez dostatecznie legitymowanych Pełnomocników stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż naywięcey dającemu nieruchomość ta w ostatnim peremtorycznym terminie, skoro ważne nie zaydą okoliczności, przysądzoną zostanie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 28. Grudn. 181. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Bei dem Landgericht zu Posen werden die zum Nachlaß der Gartner Frau Anzu na Rosina Ahfeld, früher verwittwet gewesene Heutschel, gevorne Sendemaun, gehdrigen Grundsinke, zur bessenn Ausse einandersetzung der Erben, dem Autrage derselben gemäß, subhasiirt.

Die Licitatione=Termine finb:

1) In Absicht des hiefelbst auf der Vorftadt St. Martin unter Nro. 24 belegenen Gartner - Grundstäds von
1760 [Ruthen, welches mit Einschluß des dazu gehörigen Wohn hauses, Hofraums, Stallgebandes, Indusnen - Gebaudes und der vorhandenen
Verfinenzien und Bau-Materialien
auf 4937 Athl. 1 gGr. gerichtlich gewürdigt ist,

auf ben 20: Januar, auf ben 27. Marz,

2) Wegen der im Kammereiborf Winiary unter Mro. 67 belegenen drittehalb Morgen Land, deren Werth nach der Tare nur 350 Mthl. beträgt,

auf ben 20. Januar 1821, und zwar jedesmal Bormittags um 9 Uhr, vor unserm Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm gewöhnlichen Instruktions-Zimmer auf dem Schlosse festgesetzt, auch das Subhastations-Patent-mit einer beglaubten Abschrift der Taren von beiden Besitzungen bei uns ausgehängt worden.

Alle biejenigen, welche bie ermabnten Grundftude zu befigen fabig und baar zu

## Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości ogrodowey Anny Rozyny Ahlfeld dawniey owdowiałey Hentschlowey z Seidemannów, należące w zamiarze łatwieyszych działów między Sukcessorami, i na wniosek tychże subhastowane bydz maią. Termin do sprzedaży wyznaczony:

1) Co do gruntu na przedmieścia tuteyszém S. Marcina pod liczbą 24 położonego z 1760 [Pr. stładaiącego się, a włącznie domu, podworza, stayni, stodoły i materyalow budowlich na 4937 Tal-

a dzień 20. Stycznia, na dzi ń 27. Marca, na dzień g. Czerwca 1821;

2) co do roli 2½ morgi zawieraizcey, we wsi Kamelarney Winiary polożoney na dzień 20. Stycznia 1821. zrana o godzinie otcy,

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiepo Brükner w naszey izbie instrukcyjney, i patent subhastacyjny w tey mierze w kopią wierzytelną taxy obydwóch gruntów opatrzony w mieyscu sądowem wywiesić kazaliśmy.

Wszyscy którry rzeczone grunta nabyć są zdolni i w stanie ich w gotowiznie opłacenia, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminach wyBezahlen vermogend find, fonnen fich bem= nach in ben festgesetzten Terminen mit ih= rem Gebot melben, und wenn fie meiftbietend bleiben, nach erfolgter Ginwillis gung ber Intereffenten auf ben Buichlagrechnen ..

Die Taren find übrigens bei und in ber Registratur mit Muße nachzusehen.

Pofen den 5. Oftober 1820 ..

znaczonych stawili ilicyta swe podali, a naywięcey daiący po zezwoleniu. interessentów przysądzenia spodziewać się może. Taxy gruntów każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 5. Paźdż. 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Edictal = Citation ..

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie biefige Militair=Lagareth = Raffe aus bem Jahre. 1820 Forderungen aus irgend einem Grunde zu haben bermeinen, wer= ben hiermit offentlich norgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens ben 7ten: Muguft b. J. Bormittage um q Uhr in: bem por bem Deputirten Landgerichte Mf= feifer Culemann hierfelbst anftebenden peramforischen Termine: personlieb ober burd gefehlich gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Aprderungen angubein= gen und zu bescheinigen , ausbleibenben Falls aber zu gewärtigen, baf fie mit ihe ren Forderungen an die gebachte Raffe pracludirt und fie blod an die Berion bed= jenigen, mit bem fier kontrahirt haben werden verwiesen werden:

Posen ben 1. Mary 1821.

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomi Wierzyciele, którzy de assy tuteyszego Bazaretu Woysko. wego z roku 1820 pretensye mieć sadzą, zapozywaiąsię ninieyszem, aby w ciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w naznaczonym na dzień 7. Sierpniar. b. o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem naszego Sądu Ziemiańskiego Kulemann terminie peremtorycznym osobiście lub przez prawomocnych Pełnomocników się stawiwszy, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy, prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali, odesłani. będą,

Poznań d. J. Marca 1821. Monigh Preußisches Landgericht. Kroll Pruski Sad Ziemiański. Subbaftations = Patent.

Auf den Antrag der Königk. Haupts Bank zu Berlin soll das hier auf dem Graben vorher unter Arp. 513. jetzt unzter Aro. 31. belegene, den Fleischer Batentin und Biktoria Nawrockischen Stelleuten gehörige, auf 7150 Athl. 6 gGr. gerichtlich gewürdigte massive Hauß nebst Hofraum und den darin besindlichen Gebäuden, so wie Obstgarten, im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkaust werden, wozu wir die Termine

den 31sten Marg,, ben 2ten Juny und ben 21sten August 1821.

Vormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Bruckner, angeseht haben.

Kauflustige werben bemnach hiermit eingelaben, in ben anberaumten Termienen in unserm Gerichts-Schlosse vor bem ernannten Deputirten sich entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugehen und gewärtig zu seyn, daß an den Meiste und Bestbietenden der Zusichlag des gedachten Grundstücks nebst Zubehör erfolgen wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 28. December 1820. Ronigl. Preuß. Londgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek K. Banku głównego w Berlinie kamienica wraz z podworzem i w nim znaydującem się zabudowaniem, jako też sadem tu na grobli dawniey pod Nr. 513 teraz pod Nr. 31. sytuowana, rzeznika Walentego i Wiktoryi Nawrockich małżonków własna, na 7150 tal. 6 dgr. sądownie oszacowana w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedaną, w którym celu termina

na dzień 31. Marca na dzień 2. Czerwca

na dzień 21. Sierpnia 1821.,
o godzinie gtey zrana, z których ostatni iest peremtorycznym przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner wyznaczyliśmy. Ochotę kupna maiących wzywany więc ninicyszem aby się na powyższym terminie w naszym zamku sądowym przed wyżnaczonym Delegowanym osobiście lub przez Pelnomocnsków wylegitymowanych stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż wyżey wspomnione nieruchomości w ostatecznym terminie peremtorycznym naywięcey daiącemu przysądzone zostaną.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 28. Grudn. 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Snbhaffations=Patent.

Das zu der Kammerrath Wildegansschen Concurs-Masse gehörige auf 17,906 Athl. 16 ggr. gerichtlich abgeschätzte unter Nro. 298 auf der Bronker Straße hierselbst belegene Haus, soll auf den Antrag des Curatoris Massae subhastirt werden, wozu wir drei Bietungstermine

> auf ben 2ten Juni, auf ben 31sten Juli, auf den 27sten Oktober c.

Bormittags um 9 Uhr, und wovon der dritte mid letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Land-Gerichtstath Brückner anberaumt haben. Kanslustige und Bessithsähige werden daher zu diesen Terminen vorgeladen, um sieh in unserm Gerichtselofale personlich oder durch Bevollmächtigte einzussuchund der Juschtag sout, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, an den Meist und Besthietenden erstolgen.

Die Kaufbedingungen und Taxe konnen jederzeit in unserer Registratur eingefeben werden.

Pofen den r. Marg i 821.

Ranigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica do massy konkursowey Konsyliarza Wildegans należąca na 17,906 tal. 16 dgr. sądownie otaxowana, a pod liczbą 298 przy ulicy Wronieckiey w mieście tuteyszem położona na wniosek Kuratora massy subhastowaną bydź ma, i tym końcem trzy termina licytacyjne

na dzień 2. Czerwca na dzień 31. Lipca,

na dzień 27. Pazdziernika c. zrana o godzinie gtey, z których trzeci i ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Brükner wyznaczyliśmy. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących na termina te wzywamy, aby się w mieyscu posiedzeń Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a przyderzenia więcey daiący niebawnie spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 1. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bellage zu Mt. 38. des Posener Intelligenz-Blatts.

### Ebiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe ber Ronigl. Dreug. funften Urtillerie-Bri= gabe (Weftpreuß.) welche aus dem Jahre 1820 etwa Ansprsiche an die gebachte Raffe gu haben vermeinen, werden biermit aufgeforbert, in bem auf ben 1 2 ten Juny b. J. Bormittage um' 9 Uhr vor bem Deputirten gandgerichte-Uffeffor Cu= lemann angesetten Liquidatione = Termin in unferm Gerichte-Schloffe entweber perfonlich ober burch julaffige Bevollmachtigte zu ericheinen, ihre Unfpruche augu= melden und mit den nothigen Beweismit= teln zu unterftuben; im Falle ihres Musbleibens aber zu gewärrigen, daß fie mit ihren Unfprüchen an bie in Rebe ftebende Raffe pracludirt und blos an die Perfon besjenigen, mit dent fie kontrabirt haben, werden verwiesen werben.

Pofen ben 15ten Februar 1821.

Zapozew Edyktalny.

Nieznajomi Wierzyciele Kassy Królewskiey J. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomuióney Kassy roscza, wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym dniu

12. Gzerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osohiście lub przez Pełnomocników staneli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami do w mowie będącey kassy maiącemi prekludowani ji tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanymi zostaną.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemianski.

Subhaffations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und in beffen Rrobner Rreife belegene gur Stanisland v. Rurnatowefifchen Concurs= Maffe gehörige adliche Gut Bodgewo mit dem baju gehörigen Borwerke Lody, fo wie bem Dorfantheile Rlein = Strzelege und einem Forft = Terrain, welches im Sabre 1820 auf überhaupt 63669 Rtfr. 13 ger. 10 Pf. gerichtlich abgeschatt

## Patent Subhastacyiny.

Dobra Szłacheckie Bodzewo z folwarkiem Łodź i częścia wsi małego Strzelcza oraz lasem do tychże dobr należącym w Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Krobskim połozone, do massy konkursowey Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące w roku 1820. na summe ogólna 63,669

worben, foll im Wege ber noffwenbigen Subhaftation offentlich an den Meiftbies Die Bietungs= tenden verkauft werben. Termine find auf ben 28. Juli c. auf den 29. Detober c., und ber peremtorifche Termin auf ben 31, Sa= nuar 1822. Vormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Boy althier in unferem Gerichtsgebaude angesett. Ge werden baber alle biejenigen, welche nach ber Qualitat biefes Guts bergleichen gu besitzen fabig, und annehmlich zu bezah= ten vermögend find, aufgefordert, fich in ben augesetzten Terminen gu melben, thre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baf bem Meift= und Beftbietenden, info= fern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, ber Bufchlag erfolgen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll.

Der Berkauf dieses Guts geschicht in Pausch und Bogen ohne irgend eine Geswährleistung und ohne eine baar oder in sichern Papieren im Dietungstermine erslegte Caurion von 1000 Atlr wird niesmand zum Gebote zugelassen, auch ist Räuser gehalten das auf diesem Gute haftende Capital des Herrn Staatsmisnisters v. Humbold Ercellenz mit 33300 Atlr. Gold, so wie das Residium in 14 Tagen nach dem Zuschlage baar und in unzertrennter Summe einzuzahlen, wieder des Pluslieitanten anderweit und sossen des Pluslieitanten anderweit und sosser resubhastirt werden soll.

Der Concurd = Eurator hat übrigens bie Berbindlichfeit übernommen ben Plus-

Tal. 13 dgr. 10 fen. sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. Termina licytacyi wyznaczone zostały na

dzień 28. Lipca r. b. dzień 29. Października r. b.

peremtoryczny zaś na

przed południem o godzinie grey przed deputowanym W. Boy Sędzią tuteyszego Sądu Ziemiańskiego.

Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one sa w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, spodziewając się, iż navwiecev daiacemu, jeżeli prawne okoliczności excepcyi niedozwoła, dobra te z przyległościami przybite zostana, i na poźnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie. Sprzedaż dobr tych wraz z przyległościami nastąpi ryczaltem bez ewikeyi, bez kaucyi zaś 1000 Tał. w gotowiznie lub w pewnych papierach, w terminach licytacyinych złożyć się mających nikt do licytowania przypusczonym nie będzie. Kupujący oraz jest obowiązany summe na dobrach tych zapisans 33,300 Tal. dla JW. de Humbold Ministra Stanu, w złocie, iako i reszte Summy licytacyiney w przeciągu dni 14. po przybyciu w gotowiźnie i nierozdzielney summie zapłacić, w razie zas przeciwnym dobra te wraz z przyległościami, na niebespieczeństwo i koszta naywięcey daiącego powtórnie i na tychmiast resubhastowane bdyż maia.

W reście kurator konkursowy przyiął na się obowiązek oddać naywięcey daiącemu dobra te z inwentarzem tym, kicitanten bas Gut mit bemjenigen Inventario, bas der jestige Pachter tradirt erhalten hat zu übergeben, und das Pachtverhaltniß mit dem zeitigen Pachter

allein zu erledigen.

Die Uebergabe foll 14 Tage nach 30= hannis 1822 erfolgen und von diesem Tage an wird der Käuser alle Gefahr so wie die Kosten des Licitations= und Udjuscations=Verfahrens tragen. Die Einsicht der übrigen Bedingungen und der Tare wird täglich in der Registratur des hiesis ken Landgerichts verstattet.

Frauftadt ben 22. Marg 1821. Konigl. Preuf. Landgericht.

Worlabung.

Die etwanigen unbekannten Kassens Gläubiger bes 2ten Bataillons 19ten Posenschen Landwehr-Regiments, welche aus dem Jahre 1820 Anforderungen an gebachte Bataillons-Kasse zu formiren haben sollten, werden hierdurch vorgekaben, ihre diesfälligen Ausprücke im Termine den 4ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Leuz im hiesigen Parthetenzimmer anzumelden und nachzuweisen, wiederschafts einer Ansprücke an die Kasse für verlustig erklärt und blos an die Verson designigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Rrotofgyn ben 18. Januar 1821.

który teraznieyszy dzierzawca przy wadycyi sobie ma oddany i interes dzierzawny z dzierzawca teraznieyszym sam załatwić.

Tradycya w 14tu dniach po St. Janie 1822. nastąpić ma i od tegoż dnia kupujący wszelkie niebezpieczeństwa, iako też koszta licytacyi i adiudykacyi ponieść winien. Preyrzenie mnych warunków i tany w Registraturze naszey codziennie iest dozwolonem.

Wschowa dnia 22. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Zapozew.

Wszystkich niewiadomych do kassy II. batalionu 19. Królewsko Pruskiego Poznańskiego obrony krajowey infanteny pułku jakieżkolwiek pretensye z roku 1820. mieć mogących, zapozywamy niniewszem ażeby w terminie dnia 4. Czerwcz r. b.

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi prętensyami zgłosiłi się i te udowodnili, wrazie zaś niestawienia spodziewać się mogą, iż z prętensyami swemi do kassy prekludovanemi, i iedymie do osoby tegoż, z którymkontraktowali, odesłani zostaną.

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Borlabung.

Die etwanigen unbefannten Raffens Glaubiger bes 2ten Bataillons erften Do= fener Landwehr=Regimente Mro. 19, wel= che fur die Zeit vom 1. Januar 1819 bis letten December, 1820 Unforderungen an gedachte Bataillons = Roffe gu formi= ren haben follten, werden hierdurch vor= geladen, ihre diesfallige Unspruche im Termine ben 4ten Juny c. Bormit= tage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Leng im biefigen Par= theienzimmer anzumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls fie ihrer Unspruche an Die Raffe für verluftig erklart und blos an die Person besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, merben verwiesen wer= ben.

Arotofinn ben 22. Januar 1821.

## Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 2. batalionu 1go Król. Pruskiego Poznańskiego obrony krajowey infanteryi Pułku Nr. 19. iakieżkolwiek pretersye czasu od 1. Stycznia 1819. r. aż do ostatniego Grudnia 1820 mieć mogacych, zapozywamy ninieyszem ażeby w terminie dnia

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla strón przeznaczoney, przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi pretensyami się zgłosili i te udowodnili; w przeciwnym żaś razie spodziewać siż mogą, iż zpretensyami swemi do kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż z którym kontraktowali, odesłani zostaną. Krotoszyn d. 22. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

to the region of the second of the second

Behufs der Berichtigung des Besikstitels von dem unter Aro. 80 in Neu-Tirschtiegel Meseriher Kreises belegenen Grundstück, welches sich bis jeht mit dem dazu gehörigen Wohnhause im Besitz des judischen Handelsmannes Hirsch Jakob Friedlander besindet, und von ihm mittelst Zapozew Edyktalny.

Końcem uregulowania tytułu własności gruntu pod Nr. 80. w Nowym Trzcielu, w obwodzie Międzyrzeckim położonego, który teraz, wraz z należącym do niego domem, starozakonny Hirsch Jakob Friedländer ma w possessyi, a który tenże w skutek zasądowego kontraktu z dnia 9go Pazdziernika 1804 roku, od wdowy Anny Maryi Krueger za summę 240 eines außergerichtlichen Rauf=Kontrakts unterm 9. Oftober 1804 von der Bitt= we Unna Maria Rruger fur 240 Rthlr. erfauft ift, werden alle biejenigen, welche an gedachtes Grundflud ein Eigenthums-, Pfand= oder anderes bingliches Recht gu haben vermeinen, insbefondere aber gebachte Wittwe Krüger, beren Wohnort unbekannt ift, oder deren Erben oder Cef= fionarien hierdurch bffentlich vorgeladen, binnen 9 Bochen und spatestene in bem peremtorischen auf ben 8ten Suny 1801 Bor nittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fleischer hiefelbft an ordentlicher Gerichtsftelle anfteben= ben Termine entweder felbst oder durch gehorig legitimirte Bevollmachtigte ihre Unfpruche anzumelben und zu bescheini= gen.

Diejenigen, welche solches unterlassen, haben zu erwarten, daß sie mit ihren etzwanigen Eigenthumd- und andern Real-Unsprüchen an das Grundstück werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Denen es an Bekanntschaft im hiesigen Orte fehlt, werden die Justiz-Kommissarien Jacobi, Hunke und Wronski zu Mandatarien vorgeschlagen.

Meserit am 12. Februar 1821.

Ronigh Preußisches Landgericht.

talarów nabył; zapozywają się ninie szem wszyscy ci, którzy do
wspomnionego grantu prawo własności, zastawy lub inne iakowe prawo realne, czyli rzeczowe mieć mniemaią, szczegolniey zaś wspomniona
wyżey wdowa Krueger, którey pobyt
dotąd nie iest wiadomym, lub teyże
Sukcessorowie i cessyonary usze, aby
się w przeciągu 9. tygodni, a naypóźniey w terminie

dnia 8. Czerwca 1821.

zrana o godzinie 9tey, który iest
peremtorycznym, przed Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim w izbie
sądowey tu w Międzyrzeczu, wyznaczonym, osobiście, lub przez
prawnie umocowanego Pełnomocnika stawili, pretensye swe podali i
udowodniki.

Niestawaiący i nie zgłaszaiący, spodziewać się maią; iż nie tylko z ich prawem własności, i realnemi pretensyami, iakie do gruntu tego mieć mogą, prekludowani zostaną, ale nadto im też wieczne milczenie w tym względzie nakazane będzie.

Dlatych, którym tu w mieyscu na znaiomości zbywa, proponuią się na Mandataryuszów PP. Kommissarze Sprawiedliwości Jakobi, Huenke i Wroński.

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das zur Stanislaus von Kurnatowe Blifchen Concurd-Maffe gehörige, im Rrd= bener Kreife belegene Gut Bodgewo, nebft bem Untheile Strzeles und Borwerfe lody, foll mit bem Grund = Inventario auffein Jahr von Johannis b. 3. ab verpachtet werben. Bu biefer Berpachtung im Bene bes bffentlichen Meiftgebots ift ein Termin auf ben 13ten Jung d. J. Bots mittage um o Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath Bon hiefelbft augesett worden. Es werden baher Pachtluftige hiermit vorgelaben, in gebachtem Termi= ne fich einzufinden, ihre Gebote abzugeben und gewartig zu fenn, bag an ben Meifts und Befibietenben ber Bufchlag gebachter Guter, in fo fern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen konnen in der biefigen Land-Gerichts-Registratur jeder-

zeit eingesehen werden.

Fraustadt ben 19. April 1821. Sonigt. Preus. Landgericht.

CANSELLA CONTRACTOR AND CONTRACTOR AND ASSESSMENT OF THE SECOND

income the second of the property of

### Obwiesczenie.

Dobra Bodzewo z częścią Strzelcza i folwarkiem Łodz do massy konkursowey niegdy Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące, w Powiecie Krobskim położone, mają bydź z inwentarzem gruntowym na rok ieden od St. Jana r. b. w dzierzawe wypusczone; w tym celu został termin do publiczney

licytacyi

na dzień 13. Czerwca 1. b.
rano o godzinie gtey przed Delegowa;
nym Sędzią Ziemiańskim Boy wyznaczony. Wzywaią się przeto wszyscy
chęć zadzierzawierna tych dóbr mający
aby na tymże oznaczonym terminie się
stawili, podania swe oznaczyli i spodziewali się, iż dobra te naywięcey i
korzystniey dającemu ieżeli iaka prawna przeszkoda nie zaydzie w dzierzawe przysądzone będą.

Warunki dzierzawy w Registraturze tuteyszey w każdym czasie przey-

rzane bydź mogą.

Wschowa d. 19. Kwietnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreife in dem zur Herrichaft Bakość gehörigen Dorfe Dombrowko bestegene Erbzins-Windmühlen-Gut, welches auf 1002 Rthl. 14 gGr. gewürdigt wors

Patent Subhastacyiny.

THE PROPERTY AND ASSESSED TO THE PARTY OF TH

Pod Jurysdykeya nasza w Mogilinskim Powiecie do dóbr Pakości należący, w Dąbrowie położony wieczysto dzierzawny wiatrak, który na 1002 tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu dłuben ist, soll auf ben Antrag ber Glaubis ger Schuldenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden und die Bictungs-Termine sind auf den 4 ten April, den 4. Map und der peremstorische Termin auf den 13. Junius vor dem Herrn Landgerichtsrath Bieders namm Morgens um 9 Uhr allhier anges setzt, welches besitzsähigen Käusern hiers durch bekannt gemacht wird.

Mebrigens steht innerhalb 4 Wothen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Lare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur

eingeschen werber.

Gnesen den 18. Januar 1821. Conigl, Preng. Landgericht. gów publicznie naywięcey daiącemu sprzeda y bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 4. Kwietnia na dzień 4. Maia termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Gzerwca r.b. zrana o godzinie o. przed W. Sędzia Biedermann w mieyscu wyznaczone

zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych. Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zrzesztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu tazy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Stycznia 1821.

the total and the first the second total and the

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Publican dum

Das unter Mr. 30 in Großborff belegene Haus, 282 Athle. tagiet, soll zusfolge hohen Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz vom zeen d. M. auf den Antrag der Gläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hiezu stehet ein Termin auf den 19ten Juni d. J. an, zu welchem Besiß= und Jahlungsfästige eingeladen werden, und hat der

# Obwiesczenie.

said treming Sant service

Domostwo na talarów 282. ocenione pod Nr. 30 w Wielkiey wsi
wystawione, ma bydź za zlet eniem
Krolewsko-Pruskiego Przeświemego
Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza
z dnia 8. b. m. i wnioskiem Wierzycieli publicznie więcey ofiaruiącemu
sprzedane, do czego termin na
dzień 19. Czerwca r. b. wyznaczony został, na który do kupna i
zapłaty uzdatnieni wzywaią się, gdzie
więcey ofiaruiący za poprzedniczem

Meistbietende ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der Gläubiger zu gewärtigen, die Taxe bes Hauses kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen, und die Kanssbedingungen werden im Termine bekaunt gemacht werden.

Birnbaum den 25. Februar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

przyjęciem Wierzycieli przybicia spodziewać się może. Wartość domostwa może bydz każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną i kondycyę kupna na terminie obznaymionemi.

Międzychod d. 25. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publican dum.

Die unter Mro. 127 des neuen Metablissements zu Zirke belegene, 80 Athle. taxirte wuste Bausselle, wording 800 Athle. Feuer-Rassengelder zu erheben, soll zusolge Rescripts Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz vom 8. Februar v. J. nach dem Antrage der Erben deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu stehet ber Termin auf ben 19. Man a. c. hier an, zu welchem Kauflusstige und Jahlungsfähige eingeladen werben, und hat ber Meistbietende ben Zusschlag nach erfolgter Genehmigung ber Erben zu gewärtigen.

Die Taxe kann hier jederzeit eingesehen und die Kaufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 2. Marg 1821.

Ronigt, Preug. Friedensgericht.

to start of them's wines

#### Obwiesczenie.

Plac do nowego pobudowania w Sierakowie pod Nr. 127. przeznaczony, na 80. tal. otaxowany i na ktory z kassy Towarzystwa ogniowego 800 talarów iest do odebrania, ma bydź na zlecenia Królewskiego Preświetn. Sadu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 8. Lutego r.b. za wnioskiem Sukcessorów publi znie więcev ofiaruiacemu sprzedanym, do czego termin na dzień 19. Czerwca r. b. tu w mieyscu wyznaczony został, na ktory ochote kapna maigcych i do zapłaty uzdolnionych wzywaiąc, ostrzegamy ich przytym: iż więcey ofiarujący przyderzenia po zaakceptowaniu Sukcessorów spodziewać się może. Wartość može bydź każdego dnia okazaną i kondycye kupna będą na terminie obznaymionemi.

Międzychod d. 2. Marca 1821. Król, Pruski Sąd Pokoju.

velocity derent. In a filler cin'inser-

क्षा वर्ष कर्म है । इसके स्था मान्य करिया करिये

and the state of the state of the second state of the sta

Subhaftatione=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen soll die zum Nachlaß des abwessenden hiefigen Bürger und Kupferschmidt Friedrich Zapf gehörige, zwischen den Tuchmacher Zesack und Kalamankaschen Grundstücken belegene Baustelle nehst Garten 42 Ellen breit, und 306 Ellen lang, im Mege der nothwendigen Subhastation mit der gerichtlichen Taxe von 82 Athle. 12 gGr. diffentlich an den Meissbietenden verkauft werden.

Es ist zu diesem Behuse ein peremtorischer Termin auf den 6. Juni d. J. Bormittags um 7 Uhr anderaumt, und es werden Kaussniftige, die das sub hasta gestellte Grundstück zu besitzen fähig und annehmlich zu bezühlen vermögend sind, hiedurch ausgesordert, in dem gedachten Termin an hiesiger Gerichtsstelle sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat nach erfolgter Genehmigung der Interessenten den Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach bem Termin ein= geben, wird nicht gerücksichtigt werden.

Die Taxe bes subhaftirten Grundftucks tann in ber Registratur bes Gerichts ein= gesehen werben.

Rogasen den 12. Dezember 1820. Königl. Preuß. Friedensgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydz do pozostałości nieprzytomnego obywatela tuteyszego i kotlarza Fryderyka Zapfinależący plac pusty do zabudowania w raz z ogrodem 42 łokcie szeroki a 306 długi, z iedney strony między gruntami sukiennika Zesak, a z drugiey strony obywatela Kalamayki sytuowany w drodze potrzebney subhastacyi, sądową taxą na tal. 82 dgr. 12. oceniony, publicznie więcey daiącemu sprzedanym.

Celem tego wyznaczony iest licyta-

cyiny termin peremtoryczny

o godzinie 7. zrana, przeto nabycia gruntu tego w subhastacyi zostaiącego chęć maiących i zapłacenia wstanie będących, wzywa się ninicyszymaby się w terminie powyższym i godzinie w lokalu Sądu naszego stawili, i licyta swe czynili.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt ten po nastąpionym zezwołeniu Interessentów przysądzo.

nym zostanie.

Na licyta które po terminie zaydąnie będzie reflektowano.

Taxa zasubhastowanego gruntu może bydź każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzaną.

Rogozno d. 12. Grudnia 1829. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu. Befanntmachung.

Im Wege der Execution werden in Folge des Antrages eines Gläubigers in Termino den 18 ten May d. J. vor dem hiezu ernaunten Deputirten Hrn. Rangleizsuspektor Mund hier in Posen in unserm Gerichts-Lokale verschiedene abgepfändete Gegenstände und Effekten, Haus-Utensilien und Meubles, als: Sophas, Spiegel, Tische, Stühle, Betten, Leder und Leuchter w. durch öffentliche Auktion und gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an den Meistbietenden verkauft, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Pofen ben 31. Marg 1821.

Befanntmadung. Gemäß Auftrage Gines Ronigl. 58chlobl. Landgerichte Gnefen, foll ber beffern Theilung wegen bas jum Rachlaffe ber verftorbenen Galomea Funtowicz zu Mis loslaw geborige fammtliche Mobiliare, beftehend aus verschiedenem Birthichafts= und Sausgerath, Wagen, Pferden, Dch= fen, Ruben, Schafen, Schweinen, beflo= genen Bienen-Stoden, Getreibe bon bers ichiebenen Gattungen, Gifen gum Sandel, Betten, Mafche und Rleibungeftuden ges gen gleich baare Bezahlung in Courant dffentlich an ben Deiftbietenben verlauft werden. Siegu ift Terminus auf ben 1 7. Man b. J. und bie etwa nothigen folgenden Tage, jebesmal um 8 Uhr Bor= mittags, vor bem unterzeichneten Fries bend-Gericht und zwar in ber Behaufung bes Jacob Kuntowicz zu Miloslam anbeObwiesczenie.

W drodze exekucyi na wniosek wierzyciela będą w terminie 18. Maia ce przed Deputowanym Ur. Mund Inspektorem Kancellaryi tu w Poznaniu w Sądzie Pokoiu rożne zatradowane przedmioty i effekta, iako to domowe utensylia i meble, to iest: kanapa, zwierzciadło, stoły, skóry i lichtarze etc. sposobem publiczney Aukcyi i to zaraz za gotową zaplatę w monecie grubey Pruskiey naywięcey daiącemu sprzedane, maiącybh chęc do kupienia, do tego wzywamy.

Poznań d. 31. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie,

Stósownie do zalecenia Przeświet. Król. Sądu Ziemia skiego Gnieznińskiego ma bydź całkowita ruchoma pozostałość po zmarłey Salomei Funtowiczowey w Miłosławiu, składaiąca się różnych sprzętów gospodarskich i domowych, wozów, koni, wołów, krów, owiec, swini, koszków z pszczołami, różnego gatunku zboża, żelaza do handlu, pościeli, bielizny i ubioru dla lepszego podziału, za gotową zaraz zapłatą w kurancie, naywięcey daiącemu publicznie sprzedana.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 17. Maia r. b., i dni następne gdy tego potrzeba wymagać będzie, każdą razą o godzinie 8. zrana przed niżey podpisanym Sądem

raumt. Es werben fammtliche Bietungsluftige hiermit eingelaven, fich gebachten Lages, Orts und Stunde einzufinden, und hat ber Bestbietende des sofortigen Zuschlages des erstandenen Gegenstandes gewartig zu febn.

Wreschen ben 8. May 1821.

Ronigl. Preug. Friebenegericht.

Pokoiu, a to w zamieszkaniu Jakuba Funtowicza w Miłosławiu. W zywaią się wszyscy kupna tego ochotę maiący ninieyszem, ażeby się w pomienionym dniu, mieyscu i godzinie znaydowali, a więcey daiący sppdziewać się może natychmiastowego przybicia.

Września d. S. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftatione=Patent.

Die auf der Feldmark hieselbst auf der sogenannten Länge belegene, dem Burz ger Paul Schultzugehörige Wiese, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 536 Athle. 16 ger. gewürdigt worden, soll schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben bem Auftrage bes Konigt. Landgerichts zu Schneibemuhl vom 30. Movember v. J. gemäß einen peremtorischen Bietungstermin auf den 8ten Juni b. J. des Morgens allhier ansaciest.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 3 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Łąka na polu tuteyszem wtak zwanym Łęgu położona, lobywatelowi Schulz należąca, która według taxy sądowey na 536 tzl. 16 dgr. oceniona została, z powodu długu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 30 Listopada r. z. wyznaczyliśmy termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 8. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey w mieyscu.

Zdolność kupienia posiadaiących ztem nadmieniem o terminie tym u-wiadomiamy, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu trzech tygodni przed terminem, pozostawia się zresztą każdemu wolność, doniesienia nam Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorge- niedoktadnościach, iakiehy przy spofallenen Mångel anguzeigen. rzadzeniu taxy zayść były mogły.

Ronigl, Preug. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Kileine ben 2. April 1821. Wielen d. 2. Kwiemin 1821.

Befanntmachung.

Den 30. Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr follen in bem Dorfe Dembomo bei Mroegen, 56 Klaftern trochenes Bir= tenholz öffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, Raufluftige werden zu dem befrifften Termin hierburch eingelaben.

Lobseng ben 18. April 1821. Ronigl Preug. Friebenegericht. lwoleinwydo . snokolow na damyn

Schulz naledara, Your wedfug taxy

Obwiesczenie.

foliation bee certain concert (Brigaria

Dnia 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. maią bydź w wsi Dembowie przy mieście Mroczy 56 sążni suche. go sosnowego drzewa publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zaplata sprzedane.

Ochote do kupna maiacych na termin ten ninieyszem zaprasza się.

Łobżenica d. 18. Kwietnia 1821. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Frifches engl. Porters und Stettiner Beig-Doppel-Bier hat erhalten bie Beinhandlung Carl Bithelm Dufch am Martt Mro. 55. Store of the sleight Krit Sade

Someoniant in Committee and So. Ziemidishees w Pile z did in T.

was a little Wergand affiliar and a service on be wanted and if a service

et gegeinigen Raufern vond Beide Erte Adolt ose kupieni, posidatgenet se a in demolece est. Generalled and prisinguistic, it virushamets to Spiliter when you diliter tens out his - my wayon, if thereins prayling workened reside calonakrata Cleaken at the advise interest referenced rector safety to behaviour, in the person matrices and bedried indeed provide ent officiale at the old militarity stage als legits wranged powerly.

Legend that bearball a Model streament por said the crears has some control so cover procedure so substitute a substitute de la companya de la c

Augevaid at ware

W praceing weeth tygodul prach

Frifches Londner Porterbier hat erhalten Carl Schotz.

wish as religiously diversity and and Mro. 46 am Markt.